## Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

26. Márz 1862.

25. Marca 1862.

(522)Obwieszczenie.

Nr. 619. C. k. sąd obwodowy w Przemyślo niniejszym edyktem podaje do wiadomości Marka Markiewicza, którego miejsce pobytu wiadomem niejest, iż pan Hipolit Czajkowski wniósł do tutejszego sadu skargę żądojąc wycztabulowania sześcioletniego prawa dzierzawy dóbr Dydiatycz ze stanu biernego tychże dóbr i upraszając pod tym względem o udzielenie pomocy sądowej.

Wskutek tak wniesionego zadania uchwała sadu na dniu 22. stycznia 1862 wydaną do sprawy tej, które na drodze ustnego postępowania przeprowadzoną zostanie, termin na dzień 29. kwietnia

godzinę 9tą przed południem oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sadowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nieobecnemu dla obrony praw onemuż slużących na jego niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie p. adwokata krajowego dr. Regera z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Waygarta, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego galicyjskiego pertraktowaną

Równie niniejszym edyktem pozwany ostrzeżonym zostaje, iż na wyznaczonym terminie obowiązanym jest, albo osobiście się stawić, lub też potrzebną informacyę ustanowionemu zastępcy udzielić, lub wreście innego obrońcę obrać i sądowi o tem donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich słu-żące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wyniknąć mogące, pezwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 22, stycznia 1862.

G bitt.

Mro. 3115. Bom f. f. Begirtsamte ale Gericht wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Salamon Lichtenstadt mittelft gegenwärtis gen Gbifte befannt gemacht, es habe miber bie Erben ber Mariam Malka Byk, dann wider Jacob Jüttes, Salamon Lichtenstaedt, Mendel Horowitz, Osias H. Slützker, Jacob Jäger und Samuel Aschkanasy ber h. o. Insaffe Moses Byk megen Wiedereinsetzung ber Tagfabrt jur Replit in der Sauptfache megen Ungiltigfeiteerflarung bes Schiedesvertrages vom 8. Juli 1858 und tes Schiedesspruches vom 12. Juli 1859, beireffend bas Rachlagvermogen nach Mariam Malka Byk, eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befcheid vom 12. April 1861 Bahl 150 Die mundliche Berhandlung eingeleitet und bie Tagfagung auf ben 17. Juni 1861, welcher fobann auf ben 27. Juni 1862 erftredt murbe, festgefest worden ift.

Da der Aufenthaltkort des belangten Salamon Lichtenstädt uns befannt ift, fo hat bas f. f. Bezirkegericht ju beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roffen ben hiefigen Infaffen Nathan Lowner ale Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mirb.

Durch diefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Bezirtegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entfic. benden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Begirtsgericht.

Bolechow, ben 17. Marg 1862.

Bdykt.

Nr. 496. C. k. sad powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iz dnia 1. stycznia 1853 zmarł Michał Balik w Zagórzu.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tegoż córki Maryi Balik, jako prawem powołanej współsukcesorki do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się ją, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego, zgłosiła się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniesła, olbowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Ignacym Balik dla niej ustanowionym. 1

Z c. k. sadu powiatowego.

Lwów, dnia 7. marca 1862.

(530)Edykt. Nr. 2161. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie czyni się wiadomo, że na dniu 25. grudnia 1850 zmarł Jedrzej Czubała w Czerniawce bez rozporządzenia ostatniej woli, dzieci więc pozostałe Tomasz Czubała, Piotr Czubała, Agnieszka Kurdybachowa, Barbara Suliłakowa, Katarzyna Hryncyuszowa, oraz wnuki: Franciszek Smerek, Maryanna Kilikowa, Michał i Piotr Smereki przez głowy zmarłej córki Ewy Smerekowej, są jego prawnemi spadkobiercami. Sad nieznając pobytu Piotra Czubały, wzy-

wa takowego, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosił się w tymze sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już wyżej wyrażonemi spadkobiercami i ustanowionym dla Piotra Czubały kuratorem Janem Gonciarzem przeprowadzi się. C. k. sad powiatowy.

Radymno, dnia 27. lutego 1862.

Nr. 495. C. k. sad powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iż dnia 22. września 1854 zmart Mikotaj Lapiehuska w Radoszycach.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tegoż syna Fedora Łapiechuski jako prawem powolanego współsukcesora do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się tegoz, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyznaczonego liczyó się mającego, zgłosił się w tymże sadzie i oświadczenie swe do tegoz spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany ze spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Janem Lapiechuską dla niego ustanowionym.

Lisko, dnia 6. marca 1862.

9tro. 693. Das Tarnopoler f. f. städtisch - delegirte Bezirksgericht macht hiemit befannt, bag nach fruchtlofem Berftreichen bes am 1. Dezember 1860 gur Babl 6657 verlautbarten Unmelbungetermines und über neuerliches Unfuchen bes herrn Rafael Korytowski ber beme felben angeblich in Berluft gerathene Empfangefchein ber Grundente laftunge : Fondefaffe bee Lemberger Bermaltungegebiethee boto. 7. Janner 1855 Mro. 1854 über bie auf ben Ramen bes Bitiftellere frn. Rafael Korytowski ausgestellte Grundentlaftungs . Dbligazion boto. 1. Movember 1853 Rro. 3838 über 100 ff. fammt 19 Stud Rupone welche bafelbft ale Raugion fur bas bei ber f. f. Tarnopoler Sammlungstaffe fubffribirte Ragional . Anleben von 1800 fl. erlegt murde, biemit für nichtig und erloschen erflart merbe.

Tarnopol, am 24. Februar 1862.

G b i f t. Mro. 4285. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird biemit befannt gemacht, daß Julius Kalita protofolirter Bertbefiger in Bukszoja bie Ginftellung feiner Bahlungen angezeigt, und über feinen Untrag jur außergerichtlichen Befriedigung ber Gläubiger am Beutigen bie Bergleichsverhandlung über alles, fonft der Ronfursverband. lung unterliegende Bermogen besfelben auf Grundlage ber h. Minis sterialverordnung vom 18. Mai 1859 und 15. Juni 1859 R. G. B. Mro. 90 und 108 eingeleitet und zu beren Durchführung der Suczawaer f. f. Rotar Abraham Prunkul belegirt worden fei, daß endlich die Borladung gur Bergleichsverhandlung felbst, und der Termin gu dazu erforderlicher Anmelbung der Forderung insbesondere werde fund gemacht werden. Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 15. März 1862.

E d y k t. Nr. 14570. W gradnia 1861 w okolicy Sokolnik przytrzymano wóz drabiniasty i konia gniadego, które przez zbiegłych zło-

dziejów opuszczone zostały. Wzywa się właściciela tych rzeczy, a w ogóle każdego ktoby miał do nich pretensyę, zgłosić się po nie do sądu tutejszego w przeciągu jednego roku od daty ostatniego ogłoszenia, gdyż ina-

czej postąpi się z niemi podług §, 358. praw, karanej. Z c. k. sadu krajowego w spraw, karnych.

Lwów, dnia 19. marca 1862.

Berichtigungs : Gbift. Mr. 1702. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte wird mit Bezug auf bas hiergerichtliche Edift vom 22. Jänner 1862 3. 7889 ex 1861 fundgemacht, daß ber Rurator ber Sypothefarglaubiger ber ju verau. Bernden Franciska Lowlischen Realitat Rro. 201 und 202 jum Gubstituten nicht Abvokat Dr. Mijakowski sondern Advokat Dr. Wesołowski bestellt murde.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Złoczow, am 12. März 1862.

Sprostowanie. Nr. 1702. C. k. Sad obwodowy w Złoczowie, odnośnie do tutejszo-sądowego uwiadomienia z dnia 22. stycznia 1862 l. 7889 wiadomo czyni, że kuratorem hypotecznych wierzycieli za substytuta nie adwokat Dr. Mijakowski ale adwokat Dr. Wesołowski postanowionym został.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 12. marca 1862.

C d i f t.

Dro. 2833. Bom Stanislawower f. f. Reiegerichte wird hiemit befannt gemacht, bag unterm 6. Diarg 1862 g. 3 2833 Jona Hass gegen Theofil Bahrynowski und Zuzanna Bahrynowska wegen einer Bechfelfduld von 110 fl. RD. hiergerichte ein Gefuch um Bablunge. auflage überreicht hat.

Da ber Wohnort biefer Belangten unbefannt ift, so wird ben= felben ber Landes . Abvofat Dr. Maciejowski mit Substituirung bes Landes . Abvotaten Dr. Skwarczyński auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der auf obiges Gefuch ergangene Beschluß dieses Gerichtes zugestellt.

Stanisławów, ben 12. Marg 1862.

## Edykt.

Nr. 2833. Ze strony Stanisławowskiego c. k. sądu obwodowego podaje się piniejszym do wiadomości, że pod dniem 6. marca 1862 do l. 2833 Jona Hass przeciw Teofilowi Bahrynowskiemu i Zuzannie Bahrynowskiej względem sumy wekslowej 110 złr. m. k. tutaj prosbę o wydanie nakazu płatniczego podał.

Poniewaz miejsce pobytu tychże dłużników jest niewiadome, przeto nadaje się im na ich niebezpieczeństwo i koszta adw. dr. Maciejowskiego z zastępstwem dr. Skwarczyńskiego za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sądu na powyższą prośbę deręcza.

Lwów, dnia 12. marca 1862.

Nr. 5117. C. k. sad krajowy lwowski masie nieobjętej Karola ks. Radziwiłła i Anieli Sikorskiej, tudzież spadkobiercom ich domniemanym, z imienia i miejsca pobytu niewiadomym, jakoteż Aleksandrowi ks. Radziwilłowi, Stefanii ks. Radziwilłownej i Tadeuszowi Sikorskiemu z miejsca bobytu niewiadomym, lub w razie ich śmierci ich spadkobiercom z imirnia i miejsca pobytu niewiadomym oznajmia, iz spadek po s p. Hieronimie ks. Radziwile, Dominikowi ks. Radziwiłłowi przyznany, i tenże na podstawie tego przyznania spadku i transakcyi rezygnacyjnej przez ś p. Karola ks. Radziwiłła w Mannheimie dnia 23go marca 1773 zeznanej, za właściciela wójtowstwa Jezierna w obwodzie Złoczowskim, a dalej na podstawie dekretu własności z dnia 25. października 1859 do l. 24101 Petronela Dendorowa i Celestyna Brylichowa za właścicielki tegoż wójtowstwa zaintabulowane zostały.

Gdy miejsce pobytu wyż rzeczonych osób sądowi niewiadome jest, postanawia się do ich zawiadomienia kuratorem adwokata Dra. Madejskiego z zastępstwem adwokata Dra. Wursta,, i uchwałę dla

nich wypadłą temu kuratorowi doręcza się.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 10. marca 1862.

(513)Edykt.

Nr. 53480. Ze strony c. k. sadu krajowego we Lwowie z miejsca pobytu niewiadomego p. Wincentego Pruszyńskiego lub w przypadku jego śmierci niewiadomych jego spadkobierców, zawiadamia się niniejszym edyktem, iż na mocy dokumentu ustępstwa przez Wincentego Pruszyńskiego dnia 14. marca 1844 zeznanego, p. Józef Pruszyński pod dniem 16. grudnia 1861 do l. 53480 do sadu tutejszego wniósł prośbę, by tenże za właściciela części sum 11817 rubli śrebr, ros. 40 kop., 1000 duk. i 200 duk. na dobrach Pomorzany z przyległościami zahypotekowanych po śmierci Pruszyńskiego Erazma, Wincentemu Pruszyńskiemu przypadających, zaintabulowanym został.

Gdy atoli miejsce pobytu p. Wincentego Pruszyńskiego, tudzież jego spadkobierców z miejsca i pobytu nie jest wiadome, onemu i nieznanym tegoż spadkobiercom adwokat krajowy Dr. Rechen z zastepstwem p. adwokata krajowego Dra. Wurst jako kurator na koszta proszącego p. Józefa Pruszyńskiego ustanawia, i temuż uchwała

tutejszego sądu doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 25. lutego 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 1772. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych wiadomo czyni, iż na prośbę p. Jana Dębińskiego zawiadującego majatkiem rozbiorowym Tomasza i Teresy Laskowskich publiczna licytacya realności pod Nrm. 291 & 292 1/4 lezacej, do tej masy należącej, dnia 25. kwietnia 1862 i 30. maja 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1. Ze za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tejze realności suma 15843 zł. 3 c. w. a., że realność ta w tych terminach niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie, a gdyby taż realność w tych terminach za cenę szacunkową sprzedaną bydź nie mogła, natenczas w myśl S. 148 post. wyznacza się termin na 31. maja 1862 o godzinie 4tej z południa, na którym wszyscy wierzyciele, których pretensye intabulowane są, w celu ułożenia ulżających warunków licytacyjnych z tym dodatkiem wzywają się, iż nieobecni za przystępujących do wniosku obecnych poczytani

2. Mający chęć kupienia jest obowiązany 1000 złr. m. k. czyli 1050 zł. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Majacym chęć kupienia dozwala się akt szacunkowy i warunki licytacyjae w registraturze sądowej przejrzeć i odpisy pod-

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony i wierzycieli, z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Ignacego Marzewskiego, Julię Waldberg zamężną Tennen, Pessel Waldberg zamężną Nelken, Chinde Lee Waldberg zamężną Korngold, Antoniego Sklepińskiego, Itte Rochmes, Laure Doller, Mojżesza Kauf, Beile Kauf, Elke Babad, Józefa Herzer, Mojzesza Filip i Karola Salazar lub ich spadkobierców, dalej masę lezącą Maryi Anny Schreiner, spadkobierczyni Jana Schreinera prawonabywcy Karoliny Kirelewiczowej, Izraela Remera i Rocowiańska masa, nakoniec ci, którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, albo którymby uchwała rozpisanej licytacyi wcześnie doreczoną bydź nie mogła, przez ustanowionego kuratora p. adw. Pfeiffera z zastępstwem p. adw. Landesbergera i przez niniejszy Lwów, dnia 10. marca 1862.

Cotift. (514)

Mro. 11345. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird der Ronfurs über das sämmtliche Vermögen der Lemberger Krämerin Ettel Dittnik und des Salamon Nakel eröffnet, bemgemäß werden fammtliche Glaubiger aufgefordert, ihre Forderungen mittellft einer Rlage wider ben bestellten Gantmaffa-Bertreter, Advofaten Dr. Blu-menfeld mit Substitutrung bes Abvofaten Dr. Hönigsmann, mit ber Praflufiv-Frift bis 15. Dai 1862 unter der Etrenge des S. 84 G. D. anzumelben.

Bur Bahl bes Bermögene = Bermaltere und bes Gläubiger. Ausfchuffes wird die Tagfahrt auf den 24. Mai 1862 beim Lember-

ger Lantesgerichte anberaumt.

Lemberg, den 18. März 1862.

I. Ginberufungs-Gbift. Mro. 1156. Bon der f. f. Kreisbehörde Tarnopol wird der nach Tarnopol juffandige, und feit 16. Dovember 1861 ohne giltiger Reiseurkunde fich angeblich in Rugland aufhaltende Dt. Dr. Timon Morawski aufgefordert, binnen einem Jahre vom Tage ber Ginfchal-tung tiefes Goittes in bas Amisblatt ber Lemberger Zeitung gerech. net, in die ofterreichischen Ctaaten jurudzufehren, und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande biefer f. f. Kreisbehörde gu rechtfer-tigen, midrigens bas gefestliche Berfahren gegen benfelben nach bem allerhöchften Patente vom 24. Darg 1832 als unbefugt Ausgewanberten eingeleitet werten murbe.

Tarnopol, am 16. Marg 1862.

I. Edykt powołujący.

Nr. 1156. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niniejszem pana Timona Morawskiego doktora medycyny, rodem z Rosochowaćca, który od 16go listopada 1861 r. bez ważnego paszportu w Rosyi przehywa, ażeby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia ogłoszcnia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do państw austryackich powrócił, i bezprawny pobyt swój za granicą, wobec tutejszej c. k. władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie jako samowolny wychodźca, prawnemu postępowaniu najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 przepisanemu, uleguie.

Tarnopol, dnia 16. marca 1862.

Gdift. Dr. 22147. Bom f. f. flabt. beleg. Bezirkegerichte für bie Gradt und Worstädte Lemberg's in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit b fannt gemacht, daß Frau Emilie Dymamorycka geb. Sien-ezyna am 5. November 1861 in Lemberg ohne hinterlassung einer

legtwilligen Unordnung geftorben fei.

Da dem Gerichte der Aufenthalt bee Adam Hikel, welcher als gefehlicher Etbe jur Erbichaft nach Emilia Dymamorycka nach bem Befete berufen ericheint, unbekonnt ift, fo wird gur Bahrung feiner Rechte bemfelben ein Ruigtor in ber Berfon bes herrn Stanislaus Lenczonski testellt, und herr Adam Hikel aufgefordert, fich binnen Ginem Sabre von bem unten gefehten Sage angefangen, bet diefem Berichte ju melten und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls Die Berlaffenichaft mit ben fich meldenten Erben und ben fur ibn auf. gestellten Rurator herrn Stanislaus Lenczowski verhandelt, und der ihm gebührende reine Rachlaß bie jum Beweise feines Todes ober feiner erfolgten Todeserflärung fur ihn beim Gerichte aufbewahrt werden wird. Lemberg, am 30. November 1861.

E dykt. Nr. 11739. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa wszystkich, którzyby byli w posiadaniu zagubionych rewersów galic. kasy

oszęczdności depozytowych, jako to:

1) Rewersu z dnia 6. października 1857 Nr. 592 na zastaw 4<sup>1</sup>/2 procentowych obligacyi długu państwa z dnia 15. grudula 1849 Nr. 29910, 29911 i 36233 po 1000 zfr. m. k. z kuponami i ta-

2) Rewersu z dnia 12. czerwca 1858 Nr. 755 na zastaw 4% obligacyi długu państwa z c. k. austryackiej pożyczki z dnia 4. marca 1854 Ser. 296 Nr. 25 i Ser. 3478 Nr. 1 każdej na 250 złr. m. k. z kuponami,

3) Rewersu z dnia 3. listopada 1858 Nr. 831 na zastaw 41/2% obligacye długu państwa z dnia 15. grudnia 1849 Nr. 36232 na 1000 złr. m. k. z kuponami i talonem, azeby rzeczone rewersy do 1 roku 6 tygodni i 3 dni przedłożyli lub swe prawa do takowych wykazali, przeciwaie bowiem te rewersy jakonieważne uznane bedą.

Lwów, dnia 19. marca 1862.

(504) G d i f t.

Dro. 606 . Dom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wirb hiemit jur öffentlichen Renntnig gebracht, taß jur hereinbringung ber bon Grn. Nicolaus Polanski und Abraham Schwarz mit bem Urtheile tes Stryfer f. f. Begittegerid tes bom 29. Oftober 1859 3. 3254 und 21. Mai 1860 3. 5959 wider Apolonia Gocka erfiegten Cumme pr. 195 ff. R.M. fammt 4% Bergugeginfen vom 15ten Dai 1852 bis jur mirfliden Bablung ber füheren Gerichte- und Grefugionefoften pr. 16 fl. 72 fr., 7 fl. 74 fr., 5 fl. 18 fr. ofterr. D. und ber gegenwartigen auf 25 fl. 36 fr. oft. D. gemäßigten Grefugionetoften die öffentliche zwangweise Beraugerung der Diefer Forderung zur Supothef bienenden, laut Dom. VII. p. 155. n. 9. et 10. haer. der Apolonia Gocka, tem Josel Zuckerberg gehörigen Realität sub Nr. 39 in Stryj untern Borftadt bewilligt wurde, welche hiergerichte unter nachfiebenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Mugrufepreife wird ber gerichtliche Chagungewerth pr.

1525 fl. 30 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% bes Auerufepreifes vor Beginn ber Ligitagion im Baaren ju erlegen, welche bem Deiftbic= thenten in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ditbiethenben

aber nach ber Ligitagion jurudgestellt merden wird.

3) Der Gifteber ift gehalten ben angebothenen Kaufpreis binnen 30 Tagen nach Buftellung bee rechtetraftigen, ben Ligitagionealt gur gerichtliden Biffenschaft nehmenden Bescheides an bas Stryjer gerichtliche Depositenamt ju erlegen, berfelbe gehalten, die auf ter feilgebothenen Realität haftenden Laften nur nach Daggabe bes angebothenen Raufichillings ju übernehmen, wofern fich einer ober ber andere ber Sypothekargläudiger nicht herbeilaffen follte, Die Bahlung vor bem gefehlichen oder bedungenen Auflundigungetermine anzunehmen.

4) Rad Erfüllung ber Ligitozionebedingungen merden die intabulirten Schulben gelofdt, auf den Raufichilling übertragen, bem Gr. fteber bas Gigenthumebefret ausgefolgt, er ale Gigenthumer intabulirt

und in ben phyficen Befit eingeführt werben.

5) Bu biefer Feilbiethung merben 3 Termine, und gwar am 24. April 1862 am 15. Mai 1862, am 12. Juni 1862 im Stryjer f. f. Bezirtsamtegebaute jetesmal von 9 bis 12 Uhr Bormittage bestimmt.

Sollte tiefe Mealitat bei ben 2 erften Sagfahrten nicht über ben Coapungepreis, bei bem britten aber nicht um einen folden Betrag veraußert werben, welcher bem Gefammtbetrage ber auf ber Realitat intabulirten Coulben gleichtame, fo wird gur Seftfegung erleichternber Bedingungen im Grunde SS. 148 und 152 G. D. bie Lagfahrt jur Fenfegung erleichternder Bedingungen auf den 13. Juni 1862 Bor. mittage 9 Uhr bestimmt. Bei tem nach Diefer Tagfahrt auszuschreibenben 4. Ligitagionetermine, wird Die Diealitat um welch immer für einen Preis hintangegeben merten.

6) Collte ter Bestbiether den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen nicht nachkommen, so wird biefe Realität auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine veraußert, und das Angeld für ver-

fallen erflart merben.

Sinsichtlich der auf der feilzubiethenden Realität intabulirten Schulden werden die Rauflustigen an die Stadttafel und hinsichtlich

der Steuer an das f. f. Steueramt in Stryj gewiesen.

Sievon werden beide Theile, Josef Zuckerberg, der dem Leben Mohnorte nach unbefannte Gläubiger Stanislaus Rugaczewski und alle anderen bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Glaubi. ger, fo wie biejenigen, benen ber Ligitagionebefcheib aus mas immer für einem Brunde nicht jugeftellt werden fonnte, oder welche erft nad dem 16. August 1861 an Die Stadttafel gelangt fein follten, durch ben in ter Perfon bes herrn Canbesabvotaten Dr. Dzidowski mit Gub. flituirung bes frn. Anton Languer bestellten Rurator verftanbigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 20. Februar 1862.

Edykt.

Nr. 12871. C.k. sad krajowy Lwowski w sprawach spornych niniejszem wiadomo czyni, iż w celu doręczenia prawem zwycie-zonej pani Maryi Zacharek na teraz z miejsca pobytu niewiadomej, tutejszo-sądowej uchwały z dnia 31. grudnia 1861 do l. 44578 licytacye realności pod nrm. 13 4/4 na dniu 27. marca, 24. kwietnia i 22. maja 1862, zawsze o godzinie 4tej po południu na zaspokojenie sumy 600 złr. m. k. z przygalezytościami rozpisującej, ustanawia onej, tudzicz gdyby nieżyła jej z imienia i nazwiska nieznajo-mym spadkobiercom do tej sądowej i wszystkich następnych z tej licytacyi wynikających czynności kuratorem w osobie p. adwokata krajowego Wurst z zastepstwem p. adwokata Dra. Rechen, a wreczając pierwszemu uchwatę do l. 44578 ex 1861, p. Marya Zacharek o tem zawiadamiając, onej się poleca, aby do ustanowionego jej kuratora się zgłosiła, gdyż w przeciwnym razie skutki niezgłoszenia sama sobie przypisze.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, duia 21. marca 1862.

Edykt. (499)

Nr. 53483. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomego p. Wincentego Pruszyńskiego lub też jego spadkobierców albo prawnabywców, že p. Józef Pruszyński na dniu 16. grudnia 1861 do l. 53483 do tutejszego sadu prośbę wniósł, o wykreślenie odmownej uchwały tabularnej do 1. 23074 żądanej intabulacyi przez Emilię Pruszyńską swemu małzonkowi Erazmowi Pruszyńskiemu prawo dożywocia w biernym stanie dobr Pomarzan miejsca nadającej i że w załatwieniu tego podania uchwałą z dnia 10. lutego 1862 do 1. 53483 król.

tabuli krajowej żądane wykreślenie polecono.

Ponieważ miejsce pobytu p. Wincentego Pruszyńskiego, lub też jego sukcesorów albo prawnabywców niewiadomem jest, więc postanawia się dla nich p. adwokat Dr. Pfeiffer z zastępcą p. adwokata Dra. Rechen na ich niebezpieczeństwo i koszta na kuratora, któremu się powyższą tutejszo-sądową uchwałę doręcza.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 10. lutego 1862.

E d i f t.

Rro. 1851. Bom f. f. Kreis. als Sandelsgerichte in Zloczów ine Rronlande Galigien des öfterr. Raiferfraates wird mittelft Diefes Ediftes fundgemacht, es werde bie Gröffnung des Ronfurfes über bas im Rronlande Galizien befindlide unbewegliche und über das gefammte wo immer im ofterr. Raiferftaate befindliche bewegliche Bermogen ter öffentlichen Gefellichafter bes protofollirten Brodyer Sanbelehaufes "E. Benjanowicz & Comp." über Unfuchen bes Wechfelglaubigers Müller Overmann & Schon mit bem heutigen Tage eingeleitet.

Sammtliche Glaubiger, welche gegen bas in Konfurs gezogene Bermögen tes oberwähnten Handlungshauses E. Benjanowicz & Comp. eine Forderung ju ftellen haben, werden aufgefordert, ihre auf was immer für Necht fich grunbenden Aufpruche bis jum 22. August 1862 mittelft ter gegen ben biemit unter Subfituirung bee Abvokaten Dr. Werteresiewicz aufgestellten Maffavertreter Advofaten Dr. Skalkowski zu richtenden Rlage bei biefem f. f. Rreiegerichte anzumelben, widrigens fie von bem vorhandenen und etwa jumadfenden Bermogen soweit foldes die in ber gehörigen Beit fich melbenden Glaubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Daffe befindliches Gut habenden Eigenthums oder Pfandrechtes ober eines ihnen guftehenden Rompensazionerechtes abgewiesen fein, und im letteren Falle zur Abtre-tung ihrer gegenseitigen Schuld in die Daffa angehalten werden murden.

Gleichzeitig merben alle Glaubiger und ber hiemit jum einfimels ligen Bermögeneverwalter bestellte herr f. f. Rotar Zagajewski in Brody ju ber auf ten 26. August 1862 um 4 Uhr Rachmittage anberaumten Tagfahrt vorgelaten, um fich über bie Dabl eines tefini-tiven Bermogeneverwaltere und Kreditarenausschfes zu entschließen.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 17. Mary 1862.

Edykt.

Nr. 1851. C. k. sad obwodowy jako sad handlowy w Złoczowie kraju koronnym Galicyi cesarstwa austryackiego podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż z dniem dzisiejszem upadłość całego w kraju koronnem Galicyi znajdującego się nieruchomego i gdziekolwiek w austryackiej Monarchii znajdującego się ruchomego majatku jawnych wspólników protokołowanego Brodzkiego domu hadlowego pod firma "E. Benjanowicz & Comp." na prośbę wierzyciela wekslowego Müllera Ovormana & Schon ogłasza się.

Wszystkich wierzycieli, którzyby do majątku wyżej wspomnionego domu handlowego E. Benjanowicz & Comp. pod upadłość podciągniętego jakakolwiek pretensyę mieli, wzywa się aby takowe na jakichbądź oparte prawach do dnia 22. sierpnia 1862 przeciw kuratorowi masy w osobie p. adw. dr. Skałkowskiego z zastępstwem p. adw. dr. Warteresiewicza do tej czynności ustanowionemu do tutejszego c. k. sądu obwodowego wnicśli, inaczej takowi od istniejącego lub przybyć mogącego majątku, o ile takowy przez zgłaszających się w należytym czasie wierzycieli wyczerpany zostanie, bez względu na prawa własności lub prawa zastawu albo też prawa kompenzacyi do tejże masy przysługiwać im mogące, usuniętymi zostana, w ostatecznym razie do zaspokojenia wzajemnych masy pretensyi zmuszonymi będą.

Równocześnie wzywa się wszystkich wierzycieli jako też i temczasowo ustanowionego zawiadowcę masy p. c. k. notaryusza Zagajewskiego w Brodach, azeby przy terminie na dzień 26. sierpnia 1862 o godzinie 4ej po poludniu oznaczonym celem obrania stanowczego zawiadowcy i wydziału masy rozbiorowej stawili się.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 17. marca 1862.

E dykt.

Nr. 205. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Mojžesza Burg, iż pod dniem 15. września 1860 do l. 9696 wytoczyli spadkobiercy ś. p. Stanisława Suchodolskiego przeciw niemu pozew o zapłacenie sumy 630 zł. w. a. z p. n. W skutek tego pozwu wyznacza się termin do ustucj rozprawy na dzień 24. kwietnia 1862 o godzinie 9ej z rana.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Mojżesza Burg jest niewiadome, przeto na tegoż zysk i stratę postanowił sad kuratora w osobie p. adw. dr. Dwernickiego z zastępstwem p. adw. dr. Bersona, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla

Galicyi przypisanego przeprowadzą bedzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem Mojżesza Burg, aby w należytym czasie stanał osobiście, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, w ogóle aby wszelkich prawnych środków dla swojej obrony użył, ile że skutek zaniedbania takowych sam sobie bedzie musiał przypisać. Stanisławów, dnia 10. marca 1862.

Ginberufungs. Cbift. (494)

Bon Seite der f. f. Stryjer Rreisbehörde mird Mro. 9337. ber im Muelande unbefugt fich aufhaltende Sfraelite Wolf Grunhaus aus Bolechow aufgefordert, binnen drei Monaten von der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in ber Landeszeitung gerechnet, jurudzufehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen ibn nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. Mar; 1832 verfahren werben mußte.

Won ber E. f. Rreisbehörde. Stryj, am 11. Jänner 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 9337. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Stryju wzywa sie bez upoważnienia za granica przebywającego starozakonnego Wolfa Grünhaus z Bolechowa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, od pierwszego umieszczenia edyktu tego w gazecie krajowej rachując, wrócił, i nieobecność swoją usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu według najwyższego patentu z 24. marca 1832 postapi się.

Od c. k. władzy obwodowej. Stryj, dnia 11. stycznia 1862.

C b i f t. (502)

Dr. 3444. Bom Obertyner f. f. Begirfeamte ale Gerichte wird bekannt gegeben, baß am 25. April 1785 Anton Karpiński, r. fath. Pfarrer in Chocimirz, ohne legimilliger Anordnung verftorben fei.

Da dem Gerichte unbefannt ift, ob und welche Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zusiehe, so merden alle biejenigen, welche hierauf aus was immer fur einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre von dem unten angesetten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft, für welche inzwischen Berr Clemens Horwath, rom. fath. Pfarrer aus Chocimirz, als Berlaffen. fcafte.Rurator bestellt morden ift, mit Jenen, ble fich werden erbeerflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerklart hatte, die ganze Berlaffenschaft bom Staate als erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Obertyn, den 27. Dezember 1861.

(503)Edit.

Mr. 82. Nom Sadaguraer f. f. Bezirfeamte ale Gerichte wird befannt gemacht, bag bie mit Befchlug tes Czernowitzer f. f. Lanbesgerichtes vom 20. Dezember 1861 3. 19367 bewilligte erefutive Beraußerung ber ju ber liegenden Daffe bes Nuchim Schattner gebo. rigen, in Sadagura sub Nro. top. 46 gelegenen Realität gur Berein= bringung der durch Berl Wender gegen Nuchim Schattner erstegten Summe von 771 ft. RD. ober 809 ft. 55 fr. oft. B. f. D. G. am 8. April 1862 um 10 Uhr Bormittage in bem Rommiffione . Caale diefes f. f. Bezirksamtes abzehalten, und hiebei diefe Realität auch unter bem Schabungewerthe von 1355 fl. 90 fr. oft. DB. bintangegeben mird, ferner, daß ber Chabungeaft und die Ligitagionsbedingniffe hiergerichte eingesehen werden fonnen, endlich daß ben unbefannt abmefenten und tenjenigen Gläubigern, welche fpater irgend welche Rechte auf die zu veräußernde Realität erworben haben, und Senen, benen ber Befcheib über diefe Ligitagions-Ausschreibung aus mas im. mer fur einem Grunde nicht zugestellt werben follte, ein Rurator in der Berfon des hierortigen Infagen Chaim Ruff bestellt ift.

Sadagura, am 13. Janner 1862.

## Edykt.

Nr. 970. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem p. Stanisława Jagielskiego z Jabłonicy ruskiej, że Mojzesz Mohr z Dynowa na dniu 8. stycznia 1862 do 1, 970 do tutejszego sadu prosbę o prenotacyę w sumie 1500 złr. m. k. na dobra Jagielnicy ruskiej dla Stanisława Jagielskiego intabulowanego wniósł, i że w załatwieniu owej, uchwałą z dnia 11. lutego b. r. do licz. 970 zadana prenotacya zezwolona została.

Ponieważ teraźniejsze miejsce pobytu p. Stanisława Jagielskiego niewiadomem jest, wiec postanawia się dla niego, na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adwokat dr. Wurst z zastępcą p. adwokata dr. Wszelaczyńskiego za kuratora, któremu też powyższa

uchwała doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego. We Lwowie, dnia 11. lutego 1862.

(509)G d i f t.

Mrc. 970. Bon bem f. f. Lemberger Landes gerichte wird bem herrn Stanislaus Jagielski, Privatmann aus Jabłonica ruska, mit Diesem Gditte bekannt gemacht, bag Moses Mohr, Geschäftsmann in Dynow, am 8. Janner 1862 3. 3. 970 hiergerichts ein Gesuch um Pranotazion der Bechfelfumme pr. 1500 fl. oft. 2B. im Laftenflande des für Stanislaus Jagielski über ben Gutern Jabionica ruska eins verleibten Legates von 5000 fl. RD. überreicht hat, und in Willfahrung deffen mit Befdluß vom 11. Februar 1. 3. 3. 970 bie an-Besuchte Pranotirung bewilligt murbe.

Da ber Bohnort bes herrn Stanislaus Jagielski unbefannt ift, fo wird temfelben ber herr Abvofat Dr. Wurst mit Gubflituirung des herrn Abvolaten Dr. Wszelaczyński auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 11. Februar 1862.

(518)

Rr. 171. Bom f. f. Bezirksamte ju Sadowa-Wisznia als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß der herr f. f. Rotar Wilhelm Kasparek in Sadowa Wisznia für Die Ortschaften Arlamowska wola, Chorośnica mit Nowosielica, Czyzowice, Krulin, Mistycze, Podliski, Sądowa-Wisznia, Sanniki, Słabasz, Słomianka, Stojańce, Tuliglowy mít Piaski, Twierdza, Wiszenka, Wojkowice, Wołczyszczowice, Wolostkow, Zagrody, Zarzycze und Zawadow jur Aufnahme aller das felbit vorkommenden Todesfälle, fo wie jur Vornahme aller im Bege der Berlaffenschaftsabhandlung erforderlichen Alfte nach Buläßigfeit bes S. 29 bes f. Patents vom 9. August 1854 Nro. 208 R. G. B. im Allgemeinen ermächtigt wurde, daß daher die vorkommenden Tobesfälle bem genannten f. f. Dotar unmittelbar anzuzeigen find, Alle, welchen baran liegt in ben bemerften Angelegenheiten an ben genannten f. f. Motar fich ju wenden haben.

Sądowa-Wisznia, am 20. Janner 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 171. C. k. sad powiatowy w Sadowej Wiszni do powszechnej podaje wiadomości, że c. k. notaryusz w Sądowej Wiszni p. Wilhelm Kasparek dla miejsc Arłamowska wola, Chorośnica z Nowosielica, Czyżowice, Krulin, Mistycze, Podliski, Sądowa-Wisznia, Sanniki, Słabasz, Słomianka, Stojańce, Tuligłowy i Piaski, Twierdza, Wiszenka, Wojkowice, Wolczyszczowice, Wołostkow, Zagrody, Zarzycze i Zawadow upoważnionym został, ogólnie do przedsiębrania w myśl § 29 patentu z dnia 9. sierpnia 1854 l. 208 dz. pr. p. wszelkich aktów w ciągu postępowania spadkowego potrzebnych, że zatem wszelkie doniesienia o zaszłych wypadkach śmierci wprost temuž c. k. notaryuszowi czynić wypada, i że każdy, któremu na tem zależy, w sprawach wzmiankowanych do tegoż c. k. notaryusza zgłosić się winien.

Sadowa-Wisznia, dnia 20. stycznia 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 63. C k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem podaje do wiadomości p. Stanisławowi Truskolawskiemu, o którego zyciu i miejscu pobytu wiadomem nie jest lubo jego spadkobiercom z nazwiska i pobytu nieznanym, iż p. p. Magdalena Rylska i Katarzyna Truskolawska wniosty do tutejszego sądu skargę ządając wyekstabulowania ze stanu dłużnego dóbr Markowce i Dudyniec nakazu egzekucyi sumę bliżej nieokreślonych dom. 54. pag. 427. n. 2. on. dla Stanisława Trukolawskiego zahypotekowanego i upraszają pod tym względem o udzielenie pomocy sądowej. W skutku tak wniesionego ządania uchwałą na dniu 8. stycznia 1862 wydaną do sprawy tej, która na drodze ustnego postępowania przeprowadzona zostanie, termin na dzień 29go kwietnia 1862 godzinę 9ta przed południem oznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sadowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto nieobecnemu dla obrony praw onemuz służących na jego niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra. Regera, z zastępstwem pana adwokata krajowego Dra. Dworskiego, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego galicyjskiego pertraktowana zostanie.

Równie niniejszym edyktem pozwany ostrzeżonym zostaje, iz na wyznaczonym terminie obowiązanym jest, albo osobiście się stawić lub też potrzebną informacyę ustanowionemu zastępcy udzielić, lub wreszcie innego obrońce sądowego ustanowić, i o tem tutejszemu sądowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich słuzące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wynikuąć mogące pozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 8. stycznia 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2298. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym z miejsca pobytu niewiadoma p. Henrykę z Komorowskich Gurskę, że w skutek podania Mechla Storcha de praes. 7go marca 1862 pod dniem 14. marca do 1. 2298 przeciw masie spadkowej po ś. p. Leonardzie Gurskim, a właściwie przeciw p. Henryce z hr. Komorowskich Gurskiej, jako deklarowanej spadkobierczyni po s. p. Leonardzie Gurskim nakaz płatniczej sumy wekstowej 1155 zł. w. a. z p. n. wydanym i pan adwokat Dr. Reger z zastępstwem pana adwokata Dra. Zezulki jako kurator na jej koszta i niebezpieczeństwo ustanowionym został.

Uwiadamia się zatem zapozwaną, by w przepisanym terminie albo sama staneta, lub potrzebne do obrony sluzyć mogace dowody prawnie ustanowionemu obrońcy doręczyła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, i takowego sadowi wykazała, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące zte skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Przemyśl, dnia 14. marca 1862.